## N= 259.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 29. Oktober 1832.

Ungefommene Fremde vom 26. Oftober 1832.

Herendarien, aus Franstadt, Hr. Gestellendstein, aus Franstadt, Hr. Geistlicher Rohrmann aus Kronz, 1. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberscheuer-Controlleur Franke aus Wongrowieß, 1. in No. 26 Wallischei; Hr. Kaufmann Aaron aus Schwerin a. d. W., 1. in No. 20 St. Adalbert! Hr. Gutst. Rowalsti aus Mroczen, 1. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Diatarins Raczsowski aus Wolfiein, 1. in No. 23 Wallischei; Hr. Erbherr v. Koszucki aus Bialcz, 1. in No. 251 Breslauerstraße.

Proklama. Es werden alle biejenigen, welche an die Casse

1) des Fufilier-Bataillons 18. Infanterie-Regiments zu Bromberg,

2) des 2. Bataillons 14. Landwehr= Regiments, nebst dessen Eskadron und Artillerie-Compagnie zu Brom= berg,

3) des Garnison-Lazareths, Proviant= Amts und dessen Magazin-Depots zu Bromberg,

4) ber Garnifon-Berwaltung bes Ma-

5) bes aufgelösten 2. Aufgebots bes 2. Bataillons 14. Landwehr-Regi= ments zu Bromberg, Proclama. Zapozywa się niniey. szem wszystkich, którzy do Kassy

1) Batalionu Fizylerów 18. Pułku piechoty w Bydgoszczy.

2) 2. Batalionu Pułku 14. Obrony kraiowey, tudzież iego Szwadronu i Kompanii Artyleryi w Bydgoszczy,

3) Lazaretu garnizonowego, Urzędu prowiantowego i tegoż składu magazynowego w Bydgoszczy,

4) Administracyi magazynowey Magistratu Bydgoskiego,

5) rozwiązanego drugiego powołania Batalionu 2. Pułku 14. Obrony kraiowey, 6) ber Kasernen-Berwaltung, bes Ma= gazin = Depots und ber Lazareth= Verwaltung zu Inowraciam,

7) der Garnison= und Magazin=Ber= waltung des Magistrate ju Ino=

wraclaw,

8) der Garnison= und Magazin = Ver= waltung des Magistrats zu Koro= nowo,

aus bem Zeifraum bom I. Januar bis ultimo December 1831 aus irgend eis nem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hiefelbft in unterm Inftruftions , Bimmer por bem herrn Landgerichte-Auskultator v. Jafineli auf den 9. Januar f. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu bie hie= figen Juftig=Commiffarien Schopfe und Rafaleti vorgeschlagen werben, zu er= icheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls bem Unebleibenben wegen feines etwanis gen Unspruchs ein immermahrendes Stillschweigen gegen bie genannten Caffen auferlegt, und er bamit nur an ben= jenigen, mit welchem er fontrabirt bat, verwiesen werben wirb.

Bromberg, den 4. September 1832. Ronigl. Preuß Landgericht.

- 6) Administracyi koszar, Składu magazynowego i Administracyi Lazaretu w Inowracławiu,
- 7) Administracyi garnizonowéy i magazynowéy Magistratu Inowracławskiego,
- Administracyi garnizonowey i magazynowey Koronowskiego,

z czasu od I. Stycznia aż do ostatnie go dnia Grudnia 1831., z iakiego. kolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tuty w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Jasinskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Stycznia r. prz. zrana o godzinie 16. wyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schoepke i Rafalskiego przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udo. wodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyi iego przeciw Kassie wieczne nakaza. nem będzie milczenie i ztakową odesłany zostanie tylko do osoby, 2 która wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 4. Września 1832. Król: Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Abelnauer Kreise belegene, zur Ignaz v. Karnkowekischen erbschaftlichen Liquisbationsmasse gehörige Herrschaft Pogrzysbow, welche auf 148,465 Athl. 27 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag des Eurators den Masse entweder im Gauzen oder in felgenden Antbeilen:

1) das Out Sulislam, abgeschäft auf 31,341 Athl. 15 Sgr. 6 Pf.,

2) die Dörfer Nabezon und Jelitow, abgeschäft auf 45,074 Athl. 21 Sgr. 6 Pf., und

3) die Dörfer Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraje und Krug Bykoronica, abgeschätzt auf 66,952 Athl. 7 Pf.,

öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden, und da in dem am 2. d. Mits. angestandenen Victungstermine sich kein Kaustustiger gemeldet, so ist ein nochemaliger peremtorischer Termin auf deu 15. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ruschke Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern wird biejer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß est einem Jeden frei sieht, die Raufbedingungen in unserer Registratur einzuschen.

Rrotofdin, ben 23. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maiemość Pogrzybowska, wpowiecie Odolano-wskim położona, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która na 148,465 tak. 27 sgr. 8 fen. otaxowa na została, naj żądanie Kuratora massy w całości lub w następujących częściach:

31,341 sgr. 15 fen. 6,

2) dobra Rąbczyn i Jelitów, otaxowane na tal, 45,074 sgr. 21 fen. 6, i

dobra Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie, Karczma, Bykoronica, ocenione na talarów 66,952 fen. 7.

publicznie naywięce w daiącemu sprzedaną bydz ma, którym końcem nowy termin licytacyjny, gdy w ostatnim na dniu 2. m. b. żadne licytum nie podane zostało, na dzień 15. Stycznia 1833. r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż warunki kupna w naszcy Registraturze znayduią się.

Krotoszyn, d. 23. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Handelsmann Jakob Philipp Salomon und die Jette Ruben geborne Gräßer zu Bräß, haben vor Eingehung der Ehe durch den gerichtlichen Bertrag vom 23. Juli c. die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt ges macht wird.

Meferik, ben 6. September 1832. Ronigl. Preuß. Land Gericht.

Obwieszczenie. Handlerz Jakub Filip Salomon i Jette Ruben z Grecerów w Broycach przed wniyściem w śluby, małżeńskie podług sądownie zawartéy ugody z dnia 23. Lipca r. b. wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

Międzyrzecz, d 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Zufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichte gu Frauftadt haben wir gum offentlichen Berkaufe im Wege ber nothwendigen Subhaftation bes, ben Muller Chriftian Soffmannichen Erben zugehörigen, all= bier in ber Breslauer Strafe unter Do. 347, belegenen Saufes, fo wie ber an ber Breslauer Strafe unter Ro. 9 bele= genen Mindmuble, welches gufammen gerichtlich auf 825 Rthl. gewürdigt ift, einen peremtorischen Bietungstermin auf den 17. December b. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gefchaftelvfale an= beraumt, und laben gu bemfelben befig= fahige Kauflustige ein.

Die Raufbedingungen follen im Termine erbffnet, die Taxe der Grundfinde dagegen kann zu jeder paffenden Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Rawicz, ben 21. September 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Stosownie do polecenia Król. Sadu Ziemianskiego w Wschowie, wyznaczyliśny do publiczney sprzedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkal. nego tu w Wrocławskiey ulicy pod Nrem. 347., iakoli też i wiatraka przy trakcie Wrocławskim pod Nrem. 9. położonego, do sukcessorów Krystyana Hoffmann mlynarza należące. go, co wszystko ogółem na 825 tal. ocenione, Termin zawito-licytacyiny na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o 9. godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących ninieyszem zapraszamy.

Warunki kupna w terminie ogloszone bydź maią. Taxa zaś w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rawicz, dnia 21. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Die biefelbst belegenen, den David Benjamin Ruhntschen Cheleuten zugehörigen Grundftucke, als:

- 1) ein hieselbst an der Fischer : Strafe unter Do. 177 belegenes Wohn= haus;
- 2) ein Stall am Saufe;
- 3) ein Stall auf dem Sofe;
- 4) eine Scheune am Gollmuger Bege No. 26;
- 5) eine Scheune am Gollmuber Wege sub Nro. 45;
- 6) ber zu ben ad t. genannten Gebauben gehbrenbe 10½ Muthen große Hofraum;
- 7) eine Wiese am Stein;
- 8) eine Biefe am Ralfofen;
- 9) eine zweite Biefe am Ralfofen;
- 10) eine Morgenwiese am Ralkofen;
- 11) eine sogenannte Mittelwiese uber ber faulen Brude;
- 12) ein Garten am Gollmuter Bege neben ber Chauffee;
- 13) eine Zeidelgerechtigkeit; welche zusammen auf 2108 Atl. 7 fgr. opf. abgeschäft worden find, sellen Schulden halber bffeutlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Meferit haben wir zu dem Ende nach= ftehende Bietungstermine, als:

- 1) auf den 27. August c.,
- 2) auf ben 22. Oftober c. und
- 3) auf ben 3. Januar a. f.

Patent subhastacyiny. Grunta tutay położone, Sukcessorom Dawida Beniamina Kuhnt należące, iako to:

- 1) Dom mieszkalny tutay na ulicy . Rybackiey pod Nro. 177. położony;
- 2) Staynia przy domu;
- 3) Staynia na podworzu
- 4) Stodoła przy drodze do Hemsku No. 26.;
- 5) Stodoła przy drodze Hemskiey pod Nr. 45.;
- 6) Podwórze 10½ prętów wielkości a do ad 1. wzmiankowanych budynków należące;
- 7) Łąka przy Kamieniu;
- 8) Łąka przy piecu wapiennym;
- O) Druga łąka przy piecu wapiennym;
- 10) Morgowa łąka przy piecu wapiennym;
- 11) Średnia łąka zwana, za zgniłym mostem;
- 12) Ogród przy drodze Hemskiey koło szossei;
- 13) Prawo do podbierania pszczół; co wszystko na 2108 Tal. 7 sgr. 6 f. oszacowane, z powodu długów, publicznie sprzedanym być ma.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyliśmy tym końcem następujące termina iako to:

- 1) na 27. Sierpnia r. b.,
- 2) na 21. Października r. b., i
- 3) na 3. Stycznia r. prz.;

wovon ber Letztere peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle angesetzt, zu welchem wir Kauflustige hiermit einladen.

Die Taxe und Bedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden und der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin, den 16. Juni 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Der wegen Diebstahls hier in Untersuchung gewesene und am 13. August 1831 mit einem Zwangspassen ach Bromberg vorläufig, der Haft entlassene Landwehrmann Carl Ludwig Rust, welcher nach dem Erkenntnisse zweiter Instanz zu dreißig. Stockschlägen und achtwochentlicher Gefängnißstraße verurtheilt ist, hat sich von dort entsernt, ohne daß zein gegenwärtiger Aufenthaltssort ermittelt werden kann.

Alle resp. Militair- und Civilbehorden werben ersucht, den gedachten Berbrecher, wenn er sich betreten lassen sollte, zu verhaften und an das unterzeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

## Signalement.

- 1) Ramen, Carl Ludwig Ruft;
- 2) Geburteort, Cuftrin;
- 3) Wohnort, Bromberg;
- 4) Religion, evangelisch;
- 5) Alter, 30 Jahr;

z których ostatni peremtorycznym iest; każdy zrana o godzinie gtéy na naszym Sądzie, na których ochotę maiących kupców ninieyszém wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie nastąpi, ieżsli prawne przyczyny nie przeszkodzą,

Skwierzyna d. 16. Czerwca 1832, Król, Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Zołnierz obrony kraiowey Karól Ludwik Rust, który tu o kradzież do inkwizycyi pociągnionym był, i na dniu 13. Sierpnia 1831. r. za paszportem do Bydgoszczy tymczasowo z więzienia uwolniony został i podług wyroku drugiey Instancyi na karę 30 kiiów i ośmiotygodniowe więzienie osądzony iest, oddalił się z tamtąd pomima, iżby można wyśledzić mieysce teraznieyszego iego pobytu.

Wzywamy przeto wszelkie władze a mianowicie woyskowe iako i cywilne, aby wspomnionego zbrodniarza, gdyby się tenże gdziekolwiek napotkał, aresztowały i do podpisanego Inkwizytoryatu dostawiły.

Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Karól Ludwik Rust;
- 2) mieysce urodzenia, Kiestrzyn;
- 3) mieysce pobytu, Bydgoszcz;
- 4) religia, ewangelicka;
- 5) wiek, 30 lat;

6) Große, 4 Fuß 4 300;

7) Haare, blond;

8) Stirn, niedrig;

9) Augenbraunen, blond;

10) Augen, blau;

11) Rafe, långlich;

12) Mund, gewöhnlich;

13) Zähne, vollzählig;

14) Bant, blond;

15) Kinn, rund;

16) Gefichtsbildung, långlich;

17) Gefichtsfarbe, gefund;

18) Statur, mittel, unterfett;

19) Sprache, beutsch;

20) besondere Rennzeichen, feine.

Roronowo, ben 29. Septbr. 1832. Ronigl, Preuf. Inquisitoriat. 6) wysokość, 4 stopy 4 cale;

7) włosy, blond;

8) czoło, niskie;

9) brwi, blond;

10) oczy, niebieskie;

11) nos, długawy;

12) usta, zwyczayne;

13) zęby, zupełne;

14) broda, blond;

15) podbrodek, okrągły;

16) twarz, pociągla;

17) cera twarzy, zdrowa;

18) postawa, średnia, siadła;

19) ięzyk, niemiecki;

20) szczególne znaki, żadne.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Die Reinigung ber Stadt vom Straffenkoth foll bem Mindeftfordernden überlaffen werden.

Unternehmungsgeneigte werden eingelaben, am 31. b. Mts. Vormittags um 10 Uhr sich auf dem Rathhause einzufinden, wo die Bedingungen borgelegt und die Forderungen entgegengenommen werden sollen.

Posen, ben 26. Oftober 1832.

Der Magiftrat.

Unktion. Dienstag den 6. November d. J. u. f. T. Vormittage von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr werden im Hôtel de Saxe auf der Breslauer Straße sehr gute Betten, Bette, Tische und Leibwäsche, Meusbles, Küchen= und Hausgeräthe, so wie eirea 60 Flaschen Champagner und 200 Flaschen Jamaika=Rum, ferner einige Hundert Pfund Ranchtaback verschiedener Sorte und ein Kirchen=Positiv von 8 Registern, im ganz guten Zustande, bffentzich an den Meistbietenden versteigert werden. Posen, den 25. Oktober 1832.

Cafiner, Rbnigl. Auftions-Commiffarins.

Montag den 29. Oftober jum Abenbeffen frifche Burft und Sauertohl, wogn ergebenft einladet haupt, St. Martin No. 94.

Einem hohen Abel und hochverehrten Publikum hier und ber Umgegend zeigen wir ergebenst an, baß nun unser optisches Kunstwaarenlager ganzlich aufgestellt ist. Wir bitten einen seben Kenner und Liebhaber, uns mit seinem Besuche gutigst zu beehren. Unser Logis ist im Hatel de Saxe, Zimmer nicht No. 2., sondern No. 5. Besonders zeigen wir hiermit noch an, daß wir nur feste Preise haben. Kriegsmann & Habler, Optici aus Baiern.

Zur bevorstehenden Martinimesse empfehle ich meinen geehrten Geschässes freunden mein nicht unbedeutendes Lager von Erfurter Unis, Coriander, Fenchel und Kümmel, atherischen Delen, trocknen Pomeranzchen, Pomeranzen= und Eitres neuschaalen, Thee's und Safran; ganz besonders starke Jusuhren empfing ich von Caravanen= und Pecco=Thee's, wovon auch bei viertel und achtel Listen unversteuer abgegeben werden fann. Frankfurt a. d. D., den 24. Oktober 1832.

S. F. C. Gunther, Comptoir Forft-Strafe Do. 1. neben bem Pachofe.

Ich habe jetzt wieder Theer erhalten und verkaufe bie Tonne zu 3 Riffl. To Sgr. F. Bielefelb.

Burft und Sauerkohl gut zubereitet im hiefigen Schützenhause zu haben.

28. Faltenstein.

Montag ben 29. Aktober zum Abendessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Frie be 1.